## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

26. Juli 1866.

26. Lipca 1866

(1272)

Rundmachung.

Mro. 102. In der mit Beschluß des hoben Lemberger f. f. Lantesgerichtes vom 2. Juni 1866 3. 29210 eingereinten Bergleich'sverhandlung bes Lemberger Sandelsmannes Leon Popiel (Chaim Leib Pletzel) wird im Sinne bes Gesetes vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Mro. 97 ter Termin zur Anmelbung der Forderungen an tiese Bergleichsmasse bis einschließlich den 28. August 1866 festgesetzt und sammtliche herrn Glaubiger aufgefordert, ihre aus was immer für einem Rechtsgrunde herrührenden Forderungen, infoferne sie es noch nicht gethan haben, in ber Amtstanglei des Gefertigten sub Nro. 64 St. so gewiß schriftlich anzumelben, widrigens fie im Falle, wenn der Ausgleich ju Stande kommen sollte, von der Befriebigung aus allem der Bergleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, infoferne ibre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find, ausgeschloffen werden und ben in dem §. 35, 36, 38 und 39 des obbezogenen Gefetes tezeichneten Folgen unterliegen wurden.

Lomberg, am 9. Juli 1866.

Julian Szemelowski, f. f. Notar als Gerichtstommiffar.

(1268)Edyk 1.

Nro. 15296. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadaczy rewersu galic. kasy oszczędności z dnia 27. maja 1864 Nr. 1690 na dwie przez Julie Weimes za podniesioną summę 280 zł. w. a. zastawiane akcye kolei żelaznej Karola Ludwika Nr. 3995 z roku 1858 i Nr. 91219 z roku 1861, każda z tych opiewająca na 200 złr. m. k., ażeby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni wyżwymieniony rewers tutejszemu sądowi przedłożyli i prawo posiadania dowiedli, w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu takowy za umorzony orzeczonym będzie. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(1264)

Mro. 21762. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen Zinfen-Rupons, von welchen ber erfte am letten Juni 1866 und ber lette am letten Juni 1873 fällig werden wird, von dem galig. Pfandbriefe Ger. III. Nro. 14653, so wie des zu diesem Pfandbriefe gehörigen Talons aufgeforbert, bie Rupons binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen nach eingetretener Fälligkeit ber einzelnen Rupons, ben Salon bagegen binnen 3 Jahren nach eingetretener Fälligkeit bes letten Rupone, ober bafern der Pfandbrief por diefem Zeitpunkte verloft morben mare, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen nach eingetretener Fälligkeit bes verloften Pfandbriefes dem Gerichte vorzulegen und die Befihrechte barzuthun, widrigens nach Berlauf ber obigen Friften die Rupons und ber Talon amortifirt werden wurden. Lemberg, am 26. Mai 1866.

#### Edykt.

Nro. 21762. C. k. sąd krajowy we Lwowie wzywa terazniejszych posiadaczy mniemanych zagubionych kuponów, z którychto pierwszy ostatniego czerwca 1866, a ostatni ostatniego czerwca 1873 r. płatnym jest, od golicyjskiego listu zastawnego Serya III. Nr. 14653, jako i też z odpowiednym talonem - kupony w przeciagu roku i sześć tygodni po zapadłym terminie wypłaty, zaś talona w przeciągu 3 lat po zapadłym terminie wypłata ostatniego kupona, lub gdyby w przeciągu tegoż czasu list zastawny wylosowanym był - w przeciągu jednego roku, sześć tygodni i trzy dni, po zapadłym terminie wypłaty wylosowanego listu zastawnego tutejszemu sądowi przedłozyć i swoje prawo posiadania wykazać, albowiem w przeciwnym razie po upływie tegoż terminu kupony i talon amortyzowane będą.

Lwów, dnia 26. maja 1866.

Kundmachung.

Dr. 78. In der mit Befchluß bes hoben Lemberger f. f. Lanbesgerichtes vom 14. April 1866 3. 18271 eingeleiteten Bergleichsverhandlung bes Lemberger Sandelsmannes Hersch Chamaides wird im Cinne bes §. 23 des Gefetes vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Mr. 97 ber Termin jur Anmeldung ber Forderungen an diese Ber-gleichsmasse bis einschließlich den 24. August 1866 festgesett, und fammtliche Herren Gläubiger aufgefordert, ihre aus was immer für einem Rechtsgrunde herrührenden Forberungen, infoferne fie es noch nicht gethan haben, in ber Umtskanglei bes Gefertigten sub Nr. 64 Stabt fo gewiß schriftlich anzumelben, widrigens fie im Falle, wenn ein Ausgleich zu Stande fommen follte, von der Befriedigung aus allen ber

Bergleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find, ausgeschlossen werben , und ben in ben SS. 35, 36, 38 und 39 des obbezogenen Wesebes bezeichneten Folgen unterliegen würden.

Lemberg, am 3. Juli 1866.

Julian Szemelowski f. f. Notar als Gerichtstommifar.

(1259)Edykt.

Nr. 1945. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Brzeżanach niniejszem wiadomo czyni, że Osias Weintraub dzierzawca dóbr Hi. nowiec i Zukowa przeciw p. Stanisławowi hr. Potockiemu o zapła-cenie sumy 860 zł. 25 kr. a. w. dnia 25. czerwca 1866 do 1. 1945 pozew wytoczył, w skutek którego do sumarycznej rozprawy termin na dzień 14go września 1866 o godzinie 10tej zrana wyzna.

Ponieważ miejsce pobytu pana Stanisława hr. Potockiego wiadome nie jest, przeto c. k. sad powiatowy takowemu obrońce z urzedu w osobie p. adwokata kraj. Dra. Wolskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejacych dla Galicyi ustaw sadowych prze-

prowadzonym bedzie.

Wzywa sie zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiedne prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał i tutejszemu sadowi oznajmił, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwrym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sam sobie przypisać będzie musiał.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu. Brzeżany, dnia 18. lipca 1866.

(1260)Edykt.

Nr. 12026. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców Hipolita Krynickiego i Anny z Krynickich Zagórskiej zawiadamia niniejszem, że przeciw nim jakoteż przeciw masom leżącym po Hypolicie Krynickim i Annie Zagórskiej pani Tekla Jarosławska, Józef Haywas i Karol Haywas pozew dnia 29. lipca 1866 do liczby 12026 o ekstabulacyce prawa dożywocia Jakóba i Hypolita Krynickich przy części dóbr Issakowa dom. 221. pag. 140. u. 3. on. zabezpieczonego oraz z odmownym ustepem uchwały tabularnej do liczby 30016 ex 1834 tymze wnieśli, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 16go października 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym i dla pozwanych kurator w osobie p. adwokata Kwiatkowskiego ze substytucya p. adwokata Rosenberga ustanowionym został.

Wzywa się więc pozwanych nieobecnych, aby na powyższym terminie albo osobiście w sądzie staneli albo mianowanemu kuratorowi co potrzebne do obrony dostarczyli albo innego sobie obrońce

obrali i tegoż sądowi oznajmili.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 9. lipca 1866.

(1266)Kundmachung.

Mr. 1347. Bei den gemifchten Bezirksamtern bes Lemberger Berwaltungegebiethes werden zwei Abjunktenstellen mit dem Gehalte von 735 fl. oft. 2B. und funf Bezirksamts-Akuarsftellen mit dem Gehalte von 420 fl. öft. 28. nächstens jur provisorischen Befetzung gelangen, wobei jedoch nur auf folche Bewerber Bedacht genommen werben wird, welche fich mit ber Richteramtsprufung ausgewiesen ha= ben werben.

Die Kompetenzgesuche sind im vorgeschriebenen Dienstwege lang-

ftens bis 20. August 1866 einzubringen.

Bon ber Landestommiffion fur Personalangelegenheiten ber gemifch= ten Bezirksamter.

Lemberg, ben 19. Juli 1866.

Dro. 11886. Das Stanislauer f. f. Kreis: als Sandels- und Wechselgericht gibt bem abwesenben und bem Aufenthaltsorte nach unbekannten Schaul Proschel, Sandelsmann in Horodenka, hiemit bekannt, daß wider benfelben unterm 2. Mai 1866 3. 8216 eine Zahlungsauflage auf die Wechselfumme von 1200 fl. f. N. G. für Gedalie Praminger erlaffen murbe, welche bem, bem abmefenden Beflagten jum Rurator bestellten frn. Abvofaten Dr. Bardasch mit Substituirung bes grn. Abvotaten Dr. Kwiatkowski jugestellt mirb.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 11. Juli 1866.

Mro. 3947 Civ. Bom Rzeszower f. f. Kreisgerichte wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Folge Ersuchschreibens des Wiener k. f. Landesgerichtes vom 11. Juli 1865 J. 44510 die erestutive Feilbiethung der derzeit ter Fr. Hermine Schuh gebornen Freisn v. Reichenbach und der Fr. Antonie Freisn v. Reichenbach gehörigen, im Rzeszower Kreise gelegenen Herrschaft Nisko sammt Attinenzien: Pławo, Szwoły, Przyszow, Burdzowy, Jeżowe, Maziarnia, Nowosielce, Jatta, Zalesie, Sojkowa, Kamień und Steinau zur Hereinbringung der Forderung der privil. österr. Mazionalbank, pr. 222.500 fl. sammt 6% Zinsen vom 28. Oktober 1864, den erwachssenen Kosten pr. 144 fl. 63 fr., ferner der auf 89 fl. 87 fr. öst. W. bestimmten, und den weiters auflausenden Gerichtes und Exekuzionssfosten in zwei Terminen, nämlich am 20. September 1866 und 18ten Oktober 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter den vom Wiener k. k. Landesgerichte präsentirten nachstehenden Bedingungen absgehalten werden wird:

1. Die feilgebothene Herrschaft besteht aus ben obgenannten Gütern und wird mit allen zu biesen Gütern gehörigen Grundstücken, Gebäuben, Rechten und Zugehör, bann mit allen mit dem Bestige verbundenen Pflichten und Lasten, jedoch mit Ausschluß der für die unterthänigen Leistungen ermittelten und bereits von Grund und Bosben abgetretenen Grundentlastungs. Entschädigung im Pausch und Bogen in dem Umfange verkauft, in welchem es die gegenwärtigen

Eigenthumer besiten, ober zu besiten berechtiget find.

2. Als Ausrufspreis wird ber, von ber privil. öfterr. Nazionals bank statutenmäßig ermittelte Werth von 630.000 fl. öfterr. Währung angenommen.

Diefe Berrichaft wird bet dem erften und zweiten Feilbiethungs=

termine nicht unter diesem Ausrufspreise hintangegeben.

3. Jeder Kauflustige hat vor Beginn der Feilbiethung 10% bes Ausrufspreises, d. i. 63.000 fl. im Baaren, oder in Staatsoblisgazionen, oder in Pfandbriefen der Nazionalbank, oder in solchen des galiz. ständ. Kreditvereins, nach dem letten in der Wiener Zeistung ämtlich notirten Kurswerthe, als Badium zu erlegen.

Das Badium des Erstehers wird in gerichtliche Berwahrung genommen, jenes der übrigen Lizitanten aber nach dem Schluße der

Feilbiethung jurudgeftellt merben.

4. Sollte biese herrschaft in dem erften oder zweiten Feilbiesthungstermine nicht um oder über dem Ausrufspreise verkauft werden können, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger über etwaige Erleichterung der Bedingungen eine Tagfagung auf den 18. Oftober 1866 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt.

Die übrigen Bedingungen und ber Landtafelauszug konnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingefehen oder in Abschrift behoben

merden.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden beibe Theile und die dem Wohnorte nach bekannten Gläubiger zu eigenen Händen, hingegen die dem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger: Markus Hirschfeld und Marie Morzkowska, so wie alle jene, welche auf diesen Gütern nach dem 10. Mai 1865 dingliche Rechte erworden haben, oder welchen tiese Verständigung aus was immer für einer Urssache gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden könnte, durch die ihnen in der Person des Advokaten Frn. Dr. Zbyszewski mit Unterstellung des Advokaten Frn. Dr. Reiner aufgestellten Kustator verständiget.

Rzeszow, am 15. Juni 1866.

#### Edykt.

Nr. 3947. C. k. sąd obwodowy w Rzeszowie wiadomo czyni, iż w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w Wiedniu z dnia 11go lipca 1865 l. 44510 przymusowa sprzedaż, nateraz do pani Herminy Schuh, urodzonej baronowej Reichenbach i pani Antonii baronowej Reichenbach należącego, w obwodzie Rzeszowskim położonego państwa Nisko z przyległościami Pławo, Szwoły, Przyszów, Burdzowy, Jeżowe, Maziarnia, Nowosielce, Jatta, Zalesie, Soykowa, Kamień i Steinau na zaspokojenie wierzytelności uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego w ilości 222500 zł. w. a. z procentami po <sup>6</sup>/<sub>100</sub> od dnia 28. października 1864 i narosłemi kosztami w kwocie 144 zł. 63 kr. w. a., dalej na 89 zł. 87 kr. w. a. oznaczonemi i nadal narość mającemi kosztami sporu i egzekucyi w dwóch terminach, t. j. dnia 20go września 1866 i dnia 18go października 1866, każden raz o 10tej godzinie zrana pod proponowanemi i przez c. k. sąd krajowy w Wiedniu prezentowanemi następującemi warunkami się odbędzie:

1. Sprzedać się mające państwo składa się z wyż wymienionych dóbr i sprzedaje się z wszystkiemi do tych dóbr należącemi
gruntami, budynkami, prawami i przynależytościami, z wszystkiemi
z posiadaniem połączonemi obowiązkami i ciężarami — jednak z wyjątkiem za zniesione powinności poddańcze wyjednanego i już od
gruntu odpisanego wynagrodzenia — ryczałtem czyli na ogół w tej
rozległości, w jakiej terazniejsi właściciele takowe posiadają, lub

posiadać uprawnieni są.

2. Jako cena wywołania przyjmuje się przez uprzywilejowany austryacki bank narodowy wedle statutów wypośrodkowana kwota 630.000 zł., niżej której to państwo na pierwszym i drugim termi-

nie sprzedane nie zostanie.

3. Każden chęć kupienia mający obowiązany będzie przed rozpoczęciem licytacyi 10proc. ceny wywołania, t. j. kwotę 63.000 zł. w. a. w gotówce albo w obligacyach państwa, albo w listach zastawnych banku narodowego, albo galicyjskiego towarzystwa kredytowego, według ostatniego w Gazecie wiedeńskiej urzędownie notowanego kursu jako zakład złożyć, którento zakład najwięcej ofiarującego do depozytu sądowego wzięty, — zaś innym kupującym przy końcu licytacyi zwróconym zostanie.

4. Gdyby to państwo na pierwszym i drugim terminie za cenę wywołania lub wyżej sprzedane nie zostało, do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków, wyznacza się termin na dzień 18. października 1866 o godzinie 4tej po południu.

Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny i warunki dalsze w registraturze tutejszej przejrzeć lub w odpisie pod-

nieść.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamia się obiedwie strony, tudzież hypotekowanych wierzycieli — a to z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, a to: p. Marya Morzkowska i Markusa Hirschfeld, jakoteż tych wierzycieli, którzyby dopiero po 10tym maja 1865 do tabuli weszli, albo którymby uchwała terazniejsza z jakiejbądź przyczyny albo wcale nie, albo nie dosyć wcześnie nie została doręczoną, przez ustanowionego kuratora adwokata Dra. pana Zbyszewskiego w Rzeszowie z zastępstwem adwokata Dra. p. Reinera w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 15. czerwca 1866.

Nro 89 Civ. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzeżanach niniejszem wiadomo się czyni, że na prośbę pp. Konstancyi i Józefiny Sejow celem zaspokojenia summy 2100 zł. w. a. z 5% odsetkami od dnia 28. września 1858 bieżącemi, tudzież kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. w. a. i dalszemi kosztami exekucyjnemi dozwolona uchwałą c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 28. grudnia 1865 do l. 64862 exekucyjna sprzedaż realności pod l. kons. 141 w Brzeżanach położonej, p. Barbary Aniołowiczowej własnej, w dwóch terminach: na dniu 5. września 1866 i dnia 11. października 1866, każdą razą o godzinie 9tej z rana w tutejszym sądzie za cene szacunkowa 3700 zł. 70 c. w. a. lub wyżej ceny przedsięwzięta będzie. - Na wypadek zaś gdyby rzeczona realność ani na pierwszym, ani też na drugim terminie wyżej ceny lub za cenę szacunkową sprzedaną być nie mogła, to do ułożenia ułatwiających warunków wyznacza się termin na dzień 5. listopada 1866 o 9tej godzinie z rana, na który wierzyciele hypoteczni do stawienia się w tutejszym sądzie z tym dodatkiem się wzywają, iż niestający jako do większości głosów przystępujący uważanym będzie.

Reszta warunków licytacyjnych moga chęć kupienia mający

w registraturze tutejszego sadu przejrzeć.

Nakoniec tych wszystkich wierzycieli którzyby poźniej na sprzedać się mającą realność jakie prawa hypoteki nabyli, lub którymby uchwała licytacyę rozpisująca lub wcale nie, lub przed terminem licytacyjnym doręczoną nie została, uwiadamia się przez ustanowionego kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Wolskiego.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Brzeżany, dnia 9. lipca 1866.

Nrv. 12767. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird ber Inhaber des in Berluft gerathenen Wechsels ddto. 20. September 1865 über 250 fl. öst. W., zahlbar 1 Monat a dato, von Leibisch Kaufmann zu Gunsten ber Ausstellerin Elie Chalfen afzeptirt und von der Ausstellerin an Abraham Isaak Chalfen girirt, mittelst Edift aufgefordert, solchen innerhalb 45 Tagen von der dritten Einschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Landeszeitung dem Gerichte vorzulegen, widrigens dieser Wechsel für nichtig wird erklärt werden.

Stanisławów, am 18. Juli 1866.

Mr. 2203. Wegen Berpachtung der Trembowiaer städtischen Branntweinprobinazion für die Reit vom 1. Sanner 1867 bis Ende

Branntweinpropinazion für die Zeit vom 1. Jänner 1867 bis Ende Dezember 1869 wird am 20. September 1866 die Lizitazionsverhande lung in der Stadtgemeindeamtskanzlei abgehalten werden.

Der Ausrufepreis beträgt 4500 fl. öft. B., von welchem bas 10% Badium im Betrage von 450 fl. öft. B. zu erlegen ift.

Die näheren Ligitagionsbedingungen können in der Trombo-

wlaer Gemeindeamtskanzlei eingesehen werden. Bom f. f. Bezirksamte.

Trembowla, am 16. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2203. W celu wydzierzawienia dochodów z miejskiej propinacyi w Trembowli na czas od 1. stycznia 1867 do ostatniego grudnia 1869 odbędzie się w kancelaryi urzędu miejskiego tutejszego publiczna licytacya na dniu 20. września 1866.

Cena wywołania wynosi 4500 zł. w. a., z których 10 proc.

w kwocie 450 zł. przed licytacya złożone być powinno.

Wiadomości o bliższych warunkach zasiągnąć można w kancelaryi urzędu gminnego w Trembowli.

C. k. urząd powiatowy. Trembowla, dnia 16. lipca 1866. (1261)Rundmachung

an bie P. T. herren Gläubiger der Ausgleichemaffe Brüder Towarnicki.

Die P. T. herren Gläubiger ber Ausgleichsmaffe Bruder Towarnicki in Lemberg werden hiemit aufgefordert, ihre aus mas immer für einem Rechtstitel herrührenden Forderungen mittelft gehörig gestempelter Eingabe bei dem gefertigten f. f. Motar in Lemberg so gewiß bis inschießlich 22. September 1866 anzumelben, widrigens fie im Falle ein Ausgleich zu Stande kommen follte, von der Befriedi. gung aus tem ter Ausgleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, infoferne ihre Forberungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt maren, ausgeschlossen werden, und den in ten §S. 35, 36, 38 und 39 des Gefebes vom 17. Dezember 1862 Rr. 97 R. G. B. bezeichneten Folgen unterliegen murben.

Lemberg, am 20. Juli 1866.

Bladimir Ritter von Bouleba, f. f. Notar als Ausgleichsleiter.

Mro. 28608 ex 1866. Dem f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen Obligazionen, als:

1. Digalig. Kriegebarlebene Dbligazionen, lautend auf den Ramen : 1) Podmanasterek, Samborer Rreises, ddto. 10. Juli 1799,

Mro. 15974, über 9 f. 594/s rr. gu 5%.

2) Podmanasterek, Untertanen Samborer Kreises, ddto. 10. Juli

1799, Nio. 11697, über 9 fl. 59% rr. gu 5%.

3) Podmanasterek, Somborer Rreifes, ddto. 10. Juli 1799, Mro. 12493, über 9 f. 594/s xr. ju 5%.
II. Ditgalizische Maturallieferungs Dbligazion:

Podmanasterek, Untertanen Samborer Rreises, ddto. 12ten

März 1794, Mro. 462, über 25 fl. zu 4%.

5) Dorf Podmanasterek, Untertonen Samborer Rreifes, ddto. Iten Mary 1795, Mro. 933, über 25 f. 374/s rr. ju 4% - aufgefordert, bie obigen Sbligazionen binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Sa gen um fo gewiffer bem Gerichte vorzulegen, nibrigens nach Berlauf biefer Frift folde für amortifirt erklart werben murben.

Lemberg, am 23. Juni 1866,

G d i f t. (1257)

Mr. 7792. Bom f. k. Kreisgerichte in Przemyśl wird kundge. matt, daß über Ersuchschreiben des f. f. Landesgerichtes in Lemberg vom 21. April 1866 3. 14163 im 3wede ber Befriedigurg ber mit bem Urtheile bes obtenannten Berichtes vom 20. Juni 1860 Bahl 7938 zuerkannten vom 1. März bis jum 1. Mai 1866 laufenden 5% Binfen von der Summe 6000 fl. RM. und eben folder vom 1. Mai 1856 bis Ende März 1866 laufenden Zinfen vom Kapitale 4900 fl. a. fowie der Grekuzionstoften im Betrage von 8 fl. 59 fr., 6 fl. 98 fr. oft. 2B. und 192 fl. 69 fr. oft. 2B. Die exefutive Feilbiethung der im Sanoker Kreise gelegenen dem obigen Kapitale als Spothek bienenden, zur Fr. Agues Rudolfa zw. Nam. Rylska eigentlich ihren Kindern Fr. Maria Obertyńska geb. Rylska, Felicia Rodkiewicz geb. Rylska, Jacob, Thomas, Stanislaus, Zofia, Katharina und Lubina Rylskie geborigen Guter Kulaszne ju Gunften bes Berrn Friedrich Bar. Wetzlar, bezüglich ber obigen Binfen bis jum 24. Mai 1858, ju Gunften bes Andreas Withalm aber bezüglich ber vom 25. Mai 1858 ruckftandigen Binsen in brei Terminen, und zwar am 17. Cep-tember 1866, am 21. Ofiober 1866 und am 26. November 1866 9 Uhr Fruh ausgeschrieben, an welchem Tage biefe Guter unter folgenben abgeanderten Bedingungen hiergerichts werden vefauft werden:

1. Bum Aufrufspreise bient ber burch ben gerichtlichen Schahungeaft vom 10. Ceptember 1861 ermittelte Werth bes Gutes Kulaszne in ber Cumme von 21863 ff. 22 fr. oft. 28.

Seber Raufluftige ift verpflichtet, ben Betrag von 2000 fl. öft. 2B. im Baaren, in auf ben Borzeiger lautenden Bucheln ber galizischen Sparkasse, in galiz. ständischen Pfandbriefen oder in galizis fchen Grundenlastungs = Obligazionen nach bem letten Rurfe gu San= ben ter Ligitazionskommission als Angeld zu erlegen; das Angeld bes Meiftblethenden wird jurudbehalten und im galle bes Buhaltene ber Ligitagionsbedingungen durch benfelben in den Kaufschilling eingerechnet merten, im Falle bes Richtzuhaltens der Bedingungen fällt es ben Sypothefarglaubigern, die im angebothenen Raufpreife begriffen

3. Für den Fall, daß biefe Buter in ben bestimmten brei Terminen um ben Ausrufepreis ober über benfelben nicht verfauft merden follten, wird der Termin gur Ginvernahme der Gläubiger Behufs Bestimmung erleichternden Bedingungen auf den 26. November 1866 Nachmittags 4 Uhr mit dem Bufage festgefest, bag bie Richterschiene. nen ale der Mehrheit der Stimmen der Erschienenen beitretend, an=

gefeben merben.

4. Den Raufluftigen ift es geftattet, ben Sabularertrakt biefer Buter ben Schähungeatt fo wie bie Feilbiethungebedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur durchzusehen, oder in Abschrift zu er.

heben.

Bon diefer Feilbiethung mird fr. Friedrich Bar. Wetzlar und or. Andreas Withalm , ferner ber bem Bobnorte nach unbefannte Jacob Rylski zu Sanden bes burch bas f. f. Lanbesgericht in Lomberg bestellten Rurator frn. Landesadvokaten Dr. Pfeifer und durch Edifte, jugleich auch, ba es bem f. f. Kreisgerichte befannt ift , baß herr Jacob Rylski Offizier des 19. Jägerbataillons ift, zu eigenen handen

beefelben burch bas f. f. Generale-Rommando in Lemberg, bagegen gu eigenen Sanben Fr. Rudolfa Agnes jw. R. Rylska, Fr. Maria Obertyńska geb. Rylska, Fr. Felicia Rodkiewicz geb. Rylska, Hr. Thomas Rylski, fo wie Gr. Jacob Wiktor Rurator der Rinder bes frn. Ladislaus und Rudolfa Agnes gw. R. Rylska, nicht minder fr. Ladislaus Rylski, ferner die Sypothefargläubiger, namentlich die Diretzion ber erften öfterr. Sparkaffe in Wien, Die f. f. Finangprokuratur Namens des h. Aerare, bem, dem Wohnorte nach unbefannten Markus Pinter gu Sanden bes Rurators herrn Landesadvofaten Dr. Zezulka mit Substituirung des herrn Landesadvolaten Reger und burch Gbifte, Osias ober Schyja Werner, die Grundentlaftungs : Fondedirefzion in Lemberg, endlich alle diejenigen, welche nach Ausstellung des Tabularertrafies, b. h. nach dem 17. Marg 1866 bie Sppothef auf bem Gute Kulaszne erlangt haben, oder benen die fünftigen Befdeibe aus was immer für einem Grunde zeitlich ober gar nicht zugestellt merben fonnten, ju Banden des Rurators herrn Landesadvokaten Dr. Zezulka mit Cubfituirung bes frn. Landesadvofaten Dr. Reger verfländigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 14. Juni 1866.

#### Edykt.

Nro. 7792. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 21. kwietnia 1866 l. 14163 celem zaspokojenia przyznanych wyrokiem powyższego sadu z dnia 20. czerwca 1860 l. 7938 5% odsetek od summy 6000 złr. m. k. za czas od 1. marca do 1. maja 1856 i takich samych odsetek od kapitału 4900 złr. m. k. za czas od 1. maja 1856 do końca marca 1866, tudzież kosztów exchucyi w ilościach 8 zł. 59 c., 6 zł. 98 c. i 192 zł. 69 c. w. a. przyznanych, rozpisuje się exekucyjną sprzedaz publiczna dóbr Kulaszne w obwodzie Sanockim położonych, powyższej summie kapitalnej za hypotekę służących, do p. Agnieszki Rudolfy 2 im. Rylskiej, właściwie do jej dzieci, p. Maryi z Rylskich Obertyńskiej, Felicyi z Rylskich Rodkiewiczowej, Jakoba, Tomasza, Stanisława, Zofii, Katarzyny i Lubiny Rylskich nalezacych, mianowicie na rzecz p. Frydryka bar. Wetzlar co do procentów powyższych do 24. maja 1858, zaś na rzecz p. Andrzeja Withalm co do procentów od 25. maja 1858 zaległych, w trzech terminach, a to na dzień 17. września 1866, na dzień 21. października 1866 i na dzień 26. listopada 1866, na których te dobra pod następującemi zmienionemi warunkami w tutejszym sądzie sprzedane beda:

1. Jako cenę wywołania ustanawia się wartość wsi Kulaszne aktem oszacowania sądowego z dnia 10. września 1861 w summie

21.863 zł. 22 c. w. a. wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zakład ilość 2000 zł. w. a., a to w gotowiznie, albo w listach zastawnych galicyjskich, albo w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich podług kursu ostatniego liczyć się mających, albo w książeczkach galic. kasy oszczedności na okaziciela opiewających. Wadium najwięcej ofiarującego zatrzymane, i w razie dotrzymania przez tegoż warunków licytacyi w cenę kupna wrachowane będzie, w razie zaś niedotrzymania warunków przepada na korzyść wierzycieli hypotekowanych, w ofiarowanej cenie się mieszczących.

3. Gdyby wieś Kulaszne w oznaczonych trzech terminach za cenę szacunkową, lub wyżej takowej sprzedaną być nie mogła, natenczas w celu ułatwienia warunków sprzedaży wierzycieli na dzień 26. listopada 1866 do komisyi w c. k. sądzie obwodowym na godzinę 4ta po południu przeznaczonej wzywa się z tem zastrzeżeniem, że niejawiący się wierzyciele jako do większości głosów sta-

jących przystępujący uważani będą.

Z reszta wolno jest każdemu chęć kupienia majacemu extrakt tahularny i akt sądowego oszacowania w registraturze sądu tego

przejrzeć.

0 tem zawiadamia się p. Frydryka bar. Wetzlar i p. Andrzeja Withalm, dalej niewiadomego z miejsca pobytu Jakóba Rylskiego do rak ustanowionego przez c. k. sad krajowy we Lwowie kuratora p. adw. kr. Dra. Pseifra i przez edykta, oraz zaś ponieważ sądowi temu wiadomo, że p. Jakób Rylski jest porucznikiem przy 19. batalionie strzelców, do rak własnych przez c. k. jeneralną komende we Lwowie, zaś do rąk własnych p. Rudolfę Agnieszkę 2 im. Rylskę, p. Maryę z Rylskich Obertyńska, p. Felicyę z Rylskich Rodkiewiczowa, p. Tomasza Rylskiego jako też p. Jakoba Wiktora, kuratora dzieci p. Władysława i Rudolfy Agnieszki 2 im. Rylskich, niemnicj p. Władysława Rylskiego, dalej wierzycieli hypotecznych, mianowicie dyrekcyę pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu, c. k. prokuratoryę finansową imieniem wyso-kiego skarbu, Markusa Pinter z miejsca pobytu niewiadomego do rak kuratora p. adw. kr. Dra. Zezulka ustanowionego z substytucyą p. adw. kr. Dra. Reger i przez edykta, Ozyasza czyli Szyja Werner, dyrekcye funduszu indemnizacyjnego we Lwowie, nareszcie wszystkich tych, którzyby po wystawieniu wyciągu tabularnego t. j. po 17. marca 1866 hypotekę na wsi Kulaszne uzyskali, lub którymby uchwały przyszłe z jakiego bądź powodu wcześnie lub weale doreczone być nie mogły, do rak kuratora p. adw. kr. Dra. Zezulka ze substytucyą p. adw. kr. Dra. Reger ustanowionego.

Z rady c. k. sądu obwedowego.

Przemyśl, dnia 14. czerwca 1866.

(1253)

(1) Mro. 11394. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Sambor wird jur allgemeinen Kenntniß gebradt, bag bie Drohobyczer herrschaftliche Propinazionegerechtsome in der nadbenannten Sefzion und zwar:

Sefzion 6. Jasienica solna mit bem Fisfalpreise von 4754 fl. 60 fr.

8. Lisznia und Monaster kiszniański

mit bem Fiskalpreise von 9403 " 84 " 3469 " 11. Niedźwiedza mit Ginschluß der Gebaute und Grundstücke am 16. August 1866 in der Amtskanglei des Drohobyczer Rameral = Wirthschaftsamtes im Wege ber öffentlichen Konfurreng munblich und mittelft ichriftlichen Offerten, welche bis 15. August 1866 daselbst zu überreichen sind, zur Versteigerung ausgebothen werden wird.

Bur Lizitazion werden Ffraeliten unbedingt zugelaffen.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen bei bem f. f. Rameralwirth. schafteamte in Drohobycz und ber f. f. Finang : Bezirfe = Direfzion in Sambor eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang . Bezirks = Direkzion.

Sambor, am 22. Juli 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 11770. Ces. król. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na podanie wierzycielki Karoliny Gieruszyńskiej i dłużników Jana i Magdaleny Hakerów relicytacya realności w Stanisławowie pod Nrem. 2212/4 na teraz pana Leona Poźniaka własnej, na koszt i niebespieczeństwo warunków licytacyi z dnia 18. kwietnia 1864 do l. 4525 niedotrzymującego pana Gustawa Escha w jednym terminie na dniu 23. sierpnia 1866 o godzinie 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie tym sposobem odbędzie się, że realność ta także niżej ceny 3550 zł. za jakakolwiekbądź cenę najwięcej ofiarujacemu sprzedaną będzie.

Jako wadyum każden licytant kwotę 355 zł. złożyć ma.

Resztę warunków licytacyi tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w sądzie tutejszym przejrzeć wolno.

O czem się wierzycieli, którzyby po 25. stycznia 1865 do tabuli weszli, z tem zawiadamia, że im kurator w osobie pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucyą pana adwokata Dra. Rosenberga ustanowionym został.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 9. lipca 1866.

Edykt.

Nr. 10841. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niuiejszem z miejsca pobytu niewiadomych Kryspinę Łoś i Zuzannę Radlińską lub ich sukcesorów, iz uchwałą z dnia dzisiejszego do 1. 10841 na zaspokojenie sumy 3575 zł. z p. n. przez masę krydalną Jana Jastrzębskiego wygranej, publiczna sprzedaż obligacyi Nr. 1283 na 10000 złr. m. k, w c. k. depozycie sądu Tarnopolskiego na rzecz masy Romualda Michała Szawłowskiego złożonej, dozwoloną i dotycząca uchwał ustanowionemu zarazem kuratorowi adwokatowi Skwarczyńskiemu z substytucyą adwokata Dra. Kwiatkowskiego doręczoną została. Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 9. lipca 1866.

(1276)Edift.

Nro. 28670. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber mit Befcheid bes f. f. Bezirksgerichtes in Kulikow vom 28. Juni 1864 3. 262 über das Bermögen bes Ludwig Croisse eröffnete Ronfurs, zu dessen Berhandlung an die Stelle des genannten f. f. Bezirksgerichtes dieses f. f. Landesgericht mit bem oberlandesgericht= lichen Erlasse vom 26. Februar 1866 3. 4757 belegirt wurde, auf-gehoben und dem Ludwig Croisse die freie Berwaltung seines Bermögens eingeräumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 3. Juli 1866.

Mro. 791 Civ. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht ju Lubaczow wird öffentlich bekannt gegeben, daß üter das Ersuchschreiben bes Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichtes vom 28. Februar 1866 3. 6221 bie über Ansuchen bes Elias Apisdorf gegen Parania Pietruszkiewicz zur Bereinbringung ber Wechselsumme von 58 fl. 271/2 fr. öft. W. fammt Sperzentigen Zinsen vom 1. November 1853, Kosten pr. 4 fl. 36 fr. öst. W., 4 fl. 83 fr. öst. W., 2 fl. 10 fr. öft. B., 3 fl. und 5 fl. öft. B. die erekutive Feilbiethung der schuldnerischen, feinen Grundbuchstörper bildenden Ackergrunde Mro. 890 und 6049, fo mie Mro. 4783 8521 in Lubaczow, hiergerichts in brei Terminen, und zwar am 16. August 1866, am 18. Ceptember 1866 und am 18. Oftober 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittage statt-

Un dem erften und zweiten Feilbiethungstage werden bie Adergrunde Mro. 890 und 6049 nur um ober über ben Chagungswerth von 45 ft. oft. 28. und sub Mro. 4783-8521 um ober über ben Stätungewerth von 45 fl. oft. D., am dritten Seilbiethungstage aber beide Grundflucke auch unter diesem Werthe hintangegeben, die übrigen Feilbiethungsbedingungen find bis bahin hiergerichts ein-

zusehen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Lubaczow, am 30. Juni 1866.

Rundmachung.

Dr. 1627-2467. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Jaroslau wird kundgemacht, daß über Ansuchen der Erben der Franciszka Trzesz-kiewicz de pracs. 18. Mai 1866 3. 2467 die freiwillige Versteigerung ber aus einem baufälligen zweiftodigem Saufe fammt Grund bestehenden, auf ten Mamen der Franciszka Treszkiewicz verbucher= ten Realität CN. 42 Stadt Jaroslau am 17. August 1866 um 10 Uhr Vormittage in ber Gerichtstanglei unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird :

1) Ale Ausrufepreis wird die von ber Erben ber Franciszka Treszkiewicz durch beren Bertreter angegebene Summe pr. 800 fl. öst. 28. angenommen, sollte aber biefer Preis nicht erzielt werden, so erfolgt die Beläußerung Diefer Realität auch unter bem Ausrnfepreise um was immer für einen Preis an den Deifibiethenden an demfelben

Tage. 2. Jeder Rauflustige hat ein 10% tiges Babium zu Sanden der Raufpreis langstens binnen 30 Tagen nachdem das Ligitagionsprotofoll zur Gerichtekenntniß genommen worden ift, ju Gunften ber Gigenthumer an bas f. f. hiergerichtliche Depositenamt einzugahlen.

3. Der Ersteher übernimmt vom Tage ber Ginführung in ten Besit nicht nur alle auf obiger Realität haftenden Steuern, und sonstige öffentliche Laften, sondern auch alle auf derfelben grundbüchlich versicherten Schulden und Lasten, welche daher auf den Raufschilling nicht übertragen werden.

4. Der Erfteher ift verpflichtet gleich nach erhaltener Berftandi= gung von der Genehmigung des Ligitagionsprotofolls das baufallige Gebäude CN. 42 Stadt Jaroslau ganglich abzutragen, und tas Materiale langstens binnen 14 Tagen wegzuschaffen ohne Unfpruch auf Bergütung.

5. Sobald ber Ersteher die Erfüllung ber Puntte 3 und 4 nach gewiesen haben wird, erhalt berfelbe vom Gerichte das Gigenthumebefret, womit er fich auf feine Roften im Grundbuche einverleiben fann.

6. Wenn der Erfteber die obigen Berbindlichkeiten nicht erfüllt, wird er bes Badiume fur verluftig erflart und über Unfuchen ber Gi= genthumer eine neue Ligitazion auf Gefahr und Koften bes kontrakt-brüchigen Erstehers ausgeschrieben werden, wobei die Eigenthumer an den früheren Ausrufs- oder Kaufpreis nicht gebunden find Die Befdreibung der Realität und der Tabularstand tonnen beim Gerichte die Steuernschulbigkeiten bei dem f. k. Steueramte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 5. Juni 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Das berühmte Anatherin - Mundwasser,

für welches das 15jährige Privilegium des herrn Popp in Wien seit dem 2. Juli 1865 erloschen ift, erzeugt und verkauft anstatt des Popp'ichen Preises von öft. Bahr. 1 fl. 40 fr. pr. Flacon für nur 40 fr. öft. 28. die Apotheke "zur heiligen Dreifaltigkeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bei Postversendung gegen Nachnahme 20 fr. für Emballage.

Biederverfäufer erhalten bedeutenden Rabatt bei Baarbezügen. (1093-7)

### HOMOSECHIA DIVWANC.

## Anatherin - Mundwasser

durch 15 Jahre für herrn Popp priviligirt und feit 2. Juni 1866 erloschen, verkauft pr. Flasche zu 40 kr. die Apotheke "zum rothen Krebs" in Wien, am hohen Maft, bei Postverfendung 20 fr. Ems ballage.

Dafelbft befindet fid, das Saupt = Depot der China - Glycerin - Pomade.